## Intelligenz-Blatt das Großherzogthum

Antelligent=Comtoir im Posthause.

Montag, den 21. Februar 1848.

Der Mitterquiebefiger Unton Guffan Ungekommene Fremde vom 18. Februar.

Podaje sie niniejszem do wiado-

Die Grn. Guteb. Kowalett aus Ujargemo, v. Moraweti aus Luboni, Roralewefi aus Barbo, v. Swinarefi aus Dembe, v. Guchorgewefi und v. Gololnicki aus Bigemborg, 1. im Bogar; Sr. Beamter Jegyto aus Jasto, Sr. Guteb. Cent browicz and Lubochnia, I. im Horel de Paris; Die Hrn. Handelel. Padeberg nue Diebersdorf, Figge und Benigshaufen aus Billinger, herrmann aus Gronebach, Birtentopf aus hegborn, I. in ber goldenen Gans; Gr. General Landichaftbrath v. Zakrzewski aus Mizneznno, Hr. Cand. theol. Rapski aus Berlin, Die Hrn. Guteb. Graf Daefi fun. aus Renftadt b. P., v. Wierzbinski aus Schoffen, Glat onowo, Sr. Raufm. Pfaff aus Leipzig, t. im Hotel de Dresde; die grn. Sandelel. Gebr. herweg aus Mordhaufen, fr. Spigenhandler Robler aus Rafchau, 4. im Bredlauer Gafthof; Gr. v. Reltich, Lieut. im 1. Alanen, Regt, and Dlefchen, Die Ben. Raufl. Friedheim aus Berlin, Uhlig aus Burgund, Drlopp aus Leipzig, I, in Lauf's Hotel de Rome; Br. Sanbelem, Kronner und Br. Spedifeur Edingun aus Rawicz, Sr. Rurichnermeifter Naphtali aus Goffen, 1. in 3 Rronen; Br. Saftwirth Bufchte aus Bronte, Sr. Rupferfdmibt Datter aus Bollftein, I, im Hotel de Pologne; Die Srn. Partifullere v. Luck aus Breelau, Rohler aus Jans Powo, I. im Motel de Berlin; Die gen. Guteb. Gebr. v. Rotareff aus Podleffe, Sr. Gutep. Aulezewicz aus Großborf, Sr. Wirthschafts , Inspettor Driowell aus Chocifsewice, d. im Hotel a la ville de Rome.

Podaje sie ninjessem do wiado-2) Abrobben Malerhang geborne Sante mości publicznej, że Teodora Walefgeingla, Chefran bes Schubmachermels ryana z Janiszewskich, żona Ignacego ftere Janat Pamlicki bierfelbft, bae bei

1) Bekanntmachung. Der Wirth Anton Korpit zu Koszanowo bei Pinne ist burch bas Erkenntniß bes unterzeichneten Oberlandesgerichts vom 12. Januar b. J. für einen Verschwender erklart worden, und es barf ihm baher ferner kein Kredit ertheilt werden.

Posen, ben 4. Februar 1848. Ronigl. Dber-Landes-Gericht. Abtheilung fur bie Prozessiachen.

2) Der Rittergutsbesitzer Anton Gustav zu Gorzewo, Kreis Wagrowiee, und bas Fraulein Anna Eugenia v. Ewistlinesta zu Posen, haben mittelft Chevertrages vom 21. Januar 1848 bie Gemeinschaft ber Guter und bes Erwerbes ausgeschlossen, welches hierdurch zur bffentlichen Kenntzitig gebracht wird.

Pofen, am 24. Januar 1848. Sonial. Land = und Stadtgericht.

3) Der Buchbinder Michaelis heimann Schwerin hierselbst und dessen Braut Sophia Biermann zu Schrimm, haben mitztelst Ehevertrages vom 28. Dezember 1847 die Gemeinschaft der Guter und bes Erwerbes ausgeschlossen, welches hierzburch zur dffentlichen Kenntniß gebracht wird. Posen, am 27. Januar 1848. Konigl. Lands und Stadtgericht. Zweite Abtheilung.

4) Theobora Balernana geborne Janifemeta, Chefran bes Schuhmachermeis ftere Janag Pawlicki hierfelbft, hat bei Obwieszczenie. Antoni Korpik gospodarz w Koszanowie pod Pniewami uznany został przez wyrok podpisanego Sądu Nadziemiańskiego z dnia 12. Stycznia r. b. za marnotrawcę, nie powinien mu więc być nadal udzielony kredyt.

Poznań, dnia 4. Lutego 1848. Królewski Sąd Nadziemiański. Wydział spraw cywilnych.

Podaje się niniejszém do wiadomości publicznéj, że Ur. Antoni Gustaw, dziedzie dóbr Gorzewa, w powiecie Wągrowieckim, i Ur. Anna Eugenia Cwiklińska, panna w Poznaniu, kontraktem przedślubnym z dnia 21. Stycznia 1848. wspóluość majątku i dorobku wyłączyli.

Ponań, dnia 24. Stycznia 1848. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

Podaje się niniejszém do wiadomości publicznej, że Michał Heyman Schwerin introligator w miejscu i Zofia Biermann w Szremie, kontraktem przedślubnym z dnia 28. Grudnia 1847. wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

48. Poznań, dnia 27. Stycznia 1848. icht. Król. Sąd Ziemsko-miejski. Wydział drugi.

> Podaje się niniejszém do wiadomości publicznéj, że Teodora Waleryana z Janiszewskich, żona Ignacego

erreichter Großiahrigteit erflart, baß die, während ihrer Minderjahrigfeit ausgesetzt gewesene Gemeinschaft der Guter und des Erwerbes auch fernerhin ausgeschloffen bleiben soll, welches hierdurch zur bffent, lichen Kenntniß gebracht wird.

Ronigl. Land. und Stadtgericht. Zweite Abtheilung.

a wykazem hypoteca-

Das ben Unton und Emilie geb. Seeslinger = Schaafschen Cheleuten gehörige, hierselbst sub No. 62. belegene Grunds fluck im Kreife Obornit, abgeschätzt auf 1025 Rthlr., soll am 5. Juni 1848 Bormittags um 10 Uhr an ordentlicher Gerichtsstelle subhaftirt werden.

Die bem augentnatte nut anderanten Glaubiger, Tobias und Johann Jas telfchen Minorennen, werden hierzu bf= fentlich vorgelaben.

i własnościa Tryderyka i Frydery

Die Taxe nebst Hypothekenschein und Bedingungen tonnen in unserem IVten Geschäfts Bureau eingesehen werden.

Rogafen, am 17. Dezember 1847.

6) Nothwendiger Verkauf. 1908 Land, und Stadtgericht zu qu

Das ben Zuchmochermeifter Gottlieb und Caroline Ottofchen Seleuten biers felbft geborige, sub No. 243, im Rreife Pawlickiego majstra szewskiego tu z Poznania, doszedłszy pełnoletności oświadczyła, iż wspólność majątku i dorobku w czasie jej małoletności zawieszoną i nadal wyłączoną mieć chce.

Poznań, dnia 10. Lutego 1848. Król. Sąd Ziemsko-miejski. Wydział drugi.

Sąd Ziemsko-miejski w Rogoźnie.

Nieruchomość do małżonków Antoniego i Emilii z Seelingerów Schaaków należąca, tu pod Nr. 62. położona, oszacowana na 1025 Tal., ma być dnia 5. Czerwca 1848. przed południem o godzinie 10tej w miejscu zwykłych posiedzeń sądowych sprzedana.

nieletni Tobiasz i Jan Jekel, zapozywają się niniejszém publicznie.

Taxa wraz z wykazem hypotecznym i warunkami przejrzane być mogą w właściwem biorze Sądu naszego.

Rogoźno, dnia 17. Grudnia 1847.

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko-miejski

Nieruchomość do małżonków Bogumiła i Karoliny Ottów sukienników należąca i tu pod Nr. 243. położona, Obornit belegene Grundsfied, abgeschätzt auf 1150 Mthle., foll am 29. Mai 1848 Bormittage unt 10 Uhr an ors bentlicher Gerichtsstelle subhastirt werben.

Die bem Aufentholte nach unbefannten Glaubiger:

- 1) Die Unna Couife Uchtenberg und
- 2) der Martin Udtenberg, werden hierzu öffentlich vorgelaben.

Die Tare nebst Supothetenschein und Bedingungen tonnen in unferem IVten Geschäfte Bureau eingesehen werden.

- Rogafen, am 23b Dezember 1847.

7) Mothwendiger Verkauf. 2 2 and = und Stadtgericht jus

Jenthi a Scelingerow Schaa-

Das zu Ropernit hiefigen Areises sub No. 1. belegene, den Friederite und Fries brich heußlerschen Eheleuten gehörige Kontonne, ventreten aub 32 troigen ungweb. Acterland, einem Wohnhause, einen Scheus ne, Stallungen, einem Brannen und eis nem fleinen Obstgarten beim Hause, abzeschingt auf 859 Athlr. zufalge der, nebst hppothefenschein und Bedingungen in der Registratur einzusehenden Taxe, soll am 27. April 1848 Vormittage 10 Ube an ordentlicher Gerichtsstelle subhasiirt werden.

Alle unbekonnten Real Pratendenten werden aufgeboten ifich bei Bermeibung ber Praclusion spatestens in diesem Ters min zu welden.

Sorzedaż konieczna.

oszacowana na 1150 Tal., ma być dnia 29. Maja 1848. przed polu. dniem o godzinie 10. w miejscu zwyklych posiedzeń sądowych sprzedana, Niewiadomi z pobytu wierzyciele:

- 1) Anna Luiza Achtenberg i
- 2) Marcin Achtenberg, 2002 zapozywają się niniejszém publicznie.

Taxa wraz z wykazem hypotecznym i warunkami przejrzane być mogą w właściwem biórze Sądu naszego.

Bogoźno, dnia 23. Grudnia 1847.

linger = Schoolschen Elich

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko-miejski w Szrodzie.

Nieruchomość położona w Koepernik powiatu tutejszego pod liczbą I, i własnością Fryderyka i Fryderyki marzonkow meusterow będąca, składająca się z 34 mórg magdeb, ornej roli, domu mieszkalnego, stodoły stajen, studni i małego sadku przydomu, oszacowana na 859 Tal wedle taxy, mogącej być przejrzanej wraz z wykazew hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 27 K wietnia 1848 przed południem o godzinie 10téj w miejscu zwykiem posiedzeń sądowych sprzedoma.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywająsię; ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili najpóźniej w terminie oznaczonym. Die bem Aufenthalte nach unbekannten Erben, die Charlotte geborne Müller, verchelicht gewesene Erngier, muthmaßlich zwei Sohne, Johann, geb. den 20. Mai 1823 und Friedrich Wilhelm, geb. den 22. August 1829, so wie der dem Aufenthalte nach ebenfalls unbekannte Ehemann Erngier, werden hierzuchsfentlich vorgeladen. Niewiadomi z pobytu sukcessorowie, Charlotta z Müllerów, byłej zamężnej Grygier, któremi, podług domniemania są synowie Jan, urod. 20. Maja 1823. i Fryderyk Wilhelm, urod. 22. Sierpnia 1829., jako i z pobytu nieznajomy małżonek Grygier, zapozywają się niniejszem publicznie.

## 8) Steiwilliger Verkauf. Tand= und Stadtgericht ju

Das zum Nachlasse bes Casper Koswalski und bessen Steffen Agnes geborne Pischel gebörige Grundstück Alt-Tirscheitegel No. 105, bestehend in einem Bohnshause, zwei Ställen, Scheune, Garten nebst Acter und Wiesen, abgeschätzt auf 1634 Athlr. 9 fgr. 4 pf. zufolge der, nebst Wedingungen in ber Registratur einzusehenden Taxe, soll am 11. April 1848. Vormittags 11 Uhr von den Gestichtstags = Kommission Tirschtiegel im Wege ber freiwilligen Subhastation subhastiet werden.

Sprzedaż dobrowolna.
Sąd Ziemsko-miejski w Międzyrzeczu.

Kowalskim i żonie jego Agniszce z Pischlów należący, w Starém Trzcielu pod liczbą 105. położony, składający się z domu mieszkalnego, dwóch stajni, stodoły, ogrodu, jako też z roli wraz z łąkami, oszacowany na 1634 Tal. 9 sgr. 4 fen. wedle taxy, mogącej być przejrzanej wraz z warunkami w Registraturze, ma być dnia 11. K wietnia 1848. przed południem o godzinie 11 tej przed Kommissyą sądową w Trzcielu sprzedany.

9) Der Oberlandes Serichts Uffessor Endmig Cassius hierselbst und das Fraulein Maria Sober aus Breslau, haben mittelst Severtrages vom 30. Dezember 1847 die Gemeinschaft der Guter ausgeschlossen, welches hierdurch zur öffentlichen Renntniß gebracht wird.

Ronigl. Banb und Stadtgericht.

Schlender geseinnym ze Szczy-

Podaje się niniejszém do wiadomości publicznej, że Ludwik Cassius Assessor Sądu Nadziemiańskiego w miejscu z panną Maryą Hoeker z Wrocławia, kontraktem przedślubnym zdnia 30, Grudnia 1847, wspólność majątku wyłączyli.

Renntnig gebracht wird.

Grodzisk, dnia 26. Stycznia 1848. Król. Sąd Ziemsko-miejski. 10) Der Kreis-Thierarzt Friedrich Justius Robert Wilde und bas Fraulein Ausguste Ottilie Ruhnath zu Neustadt, haben mittelst Scherertrages vom 14. Januar 1848 die Gemeinschaft ber Guter und bes Erwerbes ausgeschlossen, welches hiers durch zur bffentlichen Kenntniß gebracht wird. Grat, am 27. Januar 1848. Konigl. Lands und Stadtgericht.

Podaje się niniejszém do wiadomości publicznej, że Konował powiatowy Fryderyk Julius Robert Wilcke z panną Augustą Ottilią Kuhnath z Lwówka, kontraktem przedślubnym z dnia 14. Stycznia 1848. wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Grodzisk, dnia 27. Stycznia 1848. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

11) Der Untreas Targosynofi aus But und bie Francista geb. Wafowicz vers wittwete Morgynoto, haben mittelft Ches vertrages vom 19. Januar 1848 die Gemeinschaft ber Guter und bes Erwerbes ausgeschlossen, welches hierdurch zur bfsentlichen Kenntniß gebracht wird.

Grat, ben 27. Januar 1848.

talent, essecowany na roll

Podaje się niniejszém do wiadomości publicznej, że Andrzej Targoszyński z Buku z Franciszką z Wąsowiczów owdowiałą Morzyńską, kontraktem przedślubnym z dnia 19. Stycznia 1848, wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Grodzisk, dn. 27. Stycznia 1848. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

12) Der handelsmann Michael Fromberg aus Robylin und bie Rofalie Robner aus Liffa, haben mittelft Chevertrages vom 3. Januar 1848 die Gemeinschaft ber Guter und bes Erwerbes ausgeschlofsen, welches hierburch zur bffentlichen Renntniß gebracht wird.

Rrotofchin, am 24 Januar 1848. Konigl. Lande und Stadtgericht. Podaje się niniejszem do publicznej wiadomości, że handlerz Michał Bromberg z Kobylina i Rozalia Koebner z Leszna, kontraktem przedślubnym z dnia 3. Stycznia 1848. wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Krotoszyn, dnia 24. Stycznia 1848. Król. Sąd Ziemsko-miejski,

43) Bekanntmachung. Die am 28. Januar 1828 geborne Wilhelmine Manste und beren Chemann, Gaftwirth Martin Schlender zu Stieglig, Kreis Czarnifau, haben, nachbem Erftere am 26. November 1847 von Dbervormunds schaftswegen für großigheig erklart wor-

Obwieszczenie. Podaje się niniejszém do publicznéj wiadomości, że Wilhelmina Mańska, urodzona dnia 28. Stycznia 1828., zostawszy na dniu 26. Listopada 1847. za pelnoletnią uznaną, z mężem swym Marcinem Schlender gościnnym ze Szczyben ift, in ber gerichtlichen Quittunges verhandlung bom 12. Januar 1848 bie Gemeinschaft ber Guter und bes Ermer. bes ausgeschloffen, welches hierdurch gur bffentlichen Renntnif gebracht wird; ach

Schonlante, ben 12. Januar 1848. Ronigl. Land- und Stadtgericht.

wa, d. 29 Streams 1848, 14) Der Raufmann Frang Stan gu Schroba wohnhaft und die Mathilde Ros lodgiej ju Schwerfeng wohnhaft, haben mittelft Chevertrages vom 22. Januar 1848 Die Gemeinschaft ber Guter aus= gefchloffen, welches bierburch gur offent= lichen Renntnig gebracht wird. aus ginol

Schroda, am 24. Januar 1848. Ronigl. Land= und Stadtgericht, - Kościan, dnia 25. Stycznia 1848

aus Bentichen und die unverehelichte Bil- mości publicznej, Ze Gustaw Knauer belmine Ceide aus Binetowo, haben mit- rzeźnik z Zbaszynia i niezameżna telft Chevertrages vom 8. November 1847 Wilhelmina Seide z Cynskowa, kon-Die Gemeinschaft ber Guter und bes Er= traktem przedslubnym z dnia 8. Liwerbes ausgeschloffen, welches hierburch stopada 1847. wspólność majątku i gur bffentlichen Renntniß gebracht wird. dorobku wyłączyli.

Abnigl. Lande und Stadtgericht, Krol. Sad Ziemsko-miejski.

Bant beffebenben Geundidten 16) Der Tagearbeiter Balentin Mu-Beronifa Diteret Dafelbft, haben mittelft Chevertrages vom 22. Januar b. J. bie Gemeinschaft ber Guter und bes Ermer= bes ausgeschloffen, welches hierdurch gur bffentlichen Renntniß gebracht wird.

Meseritz, am 24. Januar 1848. Ronigl. Land und Stadtgericht. glicy w czynności dnia 12. Stycznia 1848. wspólność majątku i dorobku wyłączyli.ad arodnodowy ban dollar t

Trzcianka, dnia 12. Stycznia 1848.

Król. Sąd Ziemsko-miejski,

Podaje się niniejszém do wiado. mości publicznej, że Franciszek Stan kupiec zamieszkały w Szrodzie i Matilda Kołodziej zamieszkała w Swarzedzu, kontraktem przedślubnym z dnia 22. Stycznia 1848. wspólność majatku wyłączyliaso traditateme ost

Szroda, dnia 24. Stycznia 1848. Król. Sąd Ziemsko-miejski. Roffen am 25. Januar 1848.

15) Der Bleischermeifter Guftav Rnauer | Podaje sie niniejszem do wiado.

Deferit, am 9. Dezember 1847. Międzyrzecz, d. 9. Grudnia 1847.

Podaje się niniejszém do wiado-Papnit aus Betiche und die unverehelichte mosci publicznej, Ze Walenty Murzynik, wyrobnik z Pszczewa i niezamężna Weronika Piterek stamtąd, kontraktem przedślubnym z dnia 22. Stycznia r. b. wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Międzyrzecz, d. 24. Stycznia 1848. Król. Sąd Ziemsko-miejski. 17) Der Gartnerwirth Unbreas Ronig aus Scharne und bie Upollonia geborne Sartlieb aus Friedendorf, haben mittelft Chevertrages vom 27. Dezember 1847 Die Gemeinschaft ber Guter und bes Er= werbes ausgeschloffen, welches hierdurch jur offentlichen Renntnig gebracht wird.

Fraustadt, am 29. Januar 1848.

ej, že Franciszek Stau

, że Gustaw Knauer

Podaje się niniejszem do wiado. mości publicznej, że zagrodnik Andrzej Koenig z Potrzebowa i Apo. lonia urodz. Hartlieb z Friedendorfu, kontraktem przedślubnym z dnia 27. Grudnia 1847. wspólność majątku i dorobku wyłączyli, dana z zgrada

Wschowa, d. 29 Stycznia 1848. Ronigl. Land: und Stadtgericht. Krol. Sad Ziemsko-miejski. Schroba mobinbaft und die Morbilde

18) Der Aderwirth Unbreas Wonde aus Stomin und bie Bittwe Frangista Mactowiat geborne Bernaed, haben mit= telft Chevertrages vom 22. Samuar c. bie Gemeinschaft ber Guter ausgeschlof= fen, welches hierburch gur offentlichen Reuntniß gebracht wird. bee loan

Roften, am 25. Januar 1848. Roning le Land = und Stadtgericht. Podaje się niniejszem do wiado. mości publicznej, że gospodarz Andrzej Woyda z Słonina i Franciszka z Bernascków owdowiała Mackowiak. kontraktem przedślubnym z dnia 22. Stycznia r. b. wspólność majątku wyłączyli, głosto onu connadginon.

Kościan, dnia 25. Stycznia 1848. Król. Sad Ziemsko-miejski. and Pentitoen und die unwerehellichter Bait

19) Die bevorfiebenbe biefige Reminiscere : Meffe nimmt gefetlich am 13. Mars b. S. ihren Unfang, und am vorhergehenden Mittwoch, ben 8. Marg, werden Die Die Gemeinichaft ber Gater und bes Ers traktem preedflubmy.tundefin nebud

Das Ronigt. Saupt = Bant , Direttorium wird auch in biefer bevorfiehenden Reminiscere, und in ben folgenben Deffen bei ber Regierungs : Saupt : Raffe biers felbft ein Burean halter, um nicht nur Unweifungen auf bie übrigen Bant-Unftalten gu eriheilen, und beren Unmeifungen einzulofen, fondern auch Wechfel auf Berlin und andere inlandifche Plage nach ben bei ber Saupt-Bant beffebenben Grundfagen und Bedingungen gu biecontiren. bo L 16) Der Cogeorgeiter Malenin Dine

-uM grantfurt afD., ben 15. gebruar 1848 ladersonn o Dern Dag iftrat. linger rzynik, wyroboik z Pszczewa i nia-Berouita Miterel vofelbft, baben mittelft

zamężna Weronika Piterek stamtęd, Chegertrages vom 22. Januar b. J. Die kontraktem przedslubnym z dnia 22. Gemeinichaft ber Gater und best Ermerbee ausgefchloffen, welches bierburch gur Stycznia r. b. wspólność majątku i dorobka wyłączyli. bffentlichen Renntnif gebracht wird.

Miedzyrzecz, d. 94. Stycznia 1848. Mefceig, am 24. Januar 1848. Krol, Sad Ziemsko-miejski. Adirogio (Biergu eine Beilige) & R

## Beilage zum Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Me 44. Montag, den 21. Februar 1848.

20) In ber Racht vom 17. jum 18 d. Mts. fturb der Lieutenant im 7. hufarens Regiment Abalbert v. Reltich im 31ften Lebensjahre an der Lungenschwindsucht. Bir verlieren in ihm einen lieben von Allen hochgeehrten Kameraden und der Staat einen hoffnungsvollen Offizier und treuen Diener. Dief betrubt zeigt dieses ben Berwandten und Freunden des Berftorbenen ergebenst an

Pojen, ben 19 Februar 1848.

Das Dffizier = Corps Des Ronigl. 7. Sufaren = Regiments.

21) Gestern Abend 9 Uhr entschlief fanft nach 5monatlichen Leiden unsere innig geliebte Mutter und Schwester Friederite Dponisius Schlotte geb. Canger in nicht vollendetem 43ften Lebensjahre. Dies zeigen tief betrübt statt jeder besons deren Meldung an

Pofen, ben 18. Sohman 4040

- 22) Cigarren=Autrion. Donnerstag ben 24. Februar Bormittags von 10 Ubr ab follen in Dem Ronigl. Pachofs-Gebaude auf ter Wilhelmeftraße eirea 8000 Stud achte Bremer Cigarren, die schon fest 1845 baf lbft lagern, in Parthieen à 2—500 Stud gegen gleich baare Zahlung dffentlich versteigert werden. Un fout.
- 23) Einladung ber Mitglieder des Rettungs, Bereins zu einer General-Berfammlung Montag den 21. Februar c. Abends 6 Uhr im Saale des hiefigen Rathhaufes. Posen, den 7. Februar 1848.

Der Borftand Des Rettungs = Bereins.

- 24) Ktoby sobie życzył umieścić swych synów pod dobrym dozorem na stancyą, niech się zgłosi do księgarni K. Reyznera na ulicy Garbary w Poznaniu.
- 25) Ein junger Mensch, welcher die Sattler Profession erlernen will, wolle fich bei mir melben. W. Beleinger, Gerberftraße No. 11.

26) Deutide Sagelverficherunge, Gefellichaft fur Gartnereien zu Berlin. Diefe auf Gegenseitigteit begrundete Gefellichaft wird von einem aus Gefellichafte = Dite gliedern gewählten Borftand verwaltet und ift von bem Roniglichen Minifterio Des Innern landespolizeilich beftatigt. Gie Debnt ihren Birfungefreis auf Die Breufis fcen und Deutiden Bundesftaaten aus und giebt Berficherungen auf Gartenpros butte jeder Art und Renftericheiben im Betrage von 100 Rthlr. an gu ben unten perzeichneten Bramienialen. Diejenigen, welche ihren Beitritt gur Gefellicaft auf funf Sabre erflaren, nehmen an den Dipidenden und an den aus den Ueberichuffen, au bildenden Rejervefonde Theil Gur Das Jahr 1847, in welchem Die Gejellichaft begrundet worden ift, belaufen fich nach Unlegung Des ftatutenmäßigen Referne Ronde Die Dividenden auf 389 ber eingegablten Dramien. Lettere betragen; 1) fur Renfterfdeiben; a) in Bobne, Gewade und andern Saufern, wo Die Renfter fente recht feben 1 Rthlr., b) in Diftbeeten, Gewaches und andern Saufern, wo bie Renfter eine fich neigende Lage haben 1% Rtblr.; 2) fur Gartenprodufte: c) unter Renftericeiben in Diffbeeten ober Gemachebaufern 13 Rtblr., d) fur folche, Die im Freien in Gefäßen aufgestellt find 1 Rthlr., e) fur alle andern Gemachfe im Rreien 3 Reble., f) fur Bein : und Differnoten 2 Reble. fur jedes Sundert ber Berfiderungefumme. Ctatuten, Berfiderunge : Bergeichniffe und Reverfe find bei bem Unterzeichneten, welcher Ramens ber Gefellichaft auch gur Ausfertigung ber

Pojen, den 18. Februar 1848. Sanas Pulvermawer,

General : Deputirter fur Das Großberzogthum Dofen.

27) Goldberger's galvano elektrische Rheumatismus Retten. Daß ich von biefem vorzüglichen Beil= und Prafervativ - Mittel gegen nervose, rheumatische und gichtische Uebel das alleinige Depot fur hier und die Ungegend von dem Fabrifanten Herrn J. L. Goldberger in Tarnowiß habe, erlaube ich mir wiederholentlich gang ergebenft anzuzeigen, und kann solche mir gutem Gewissen bestens empfehlen.

Louis Rletichoff, Papiers und Schreibmaterialien . Sandlung. Pofen, alten Martt Do. 93.

28) Fur Pharmaceuten, wo möglich der polnifchen Sprache fundig, find fogleich ober vom Iften April c einige Bafangen mit recht annehmbaren Bedingungen ju empfehien. Rabere Austunft hieruber ertheilt febr gern der Apotheter und Rauf- mann Fiedler ju Pofen.

edil O ! nod dabingres

<sup>29)</sup> Brifche ftarte Saafen ju 16 Sgr. bet

Roniglich patentirter neuerfundener Bafch Liquor von Rarl Friedrich 30) Breiffig in Berlin, Charlottene etrafe Do. 36. Diefe Bafuffaffigfeit, womit man alle weiße fo wie mit achten und balbachten garben bedruckte, gewebte und gefarbte wollene, balbwollene, feidene, balbfeidene und baumwollene Bemge Dermoften majden und reinigen fann, daß meder Die Stoffe noch Die Karben den geringften Dab beil erleiden, Die letteren im Gegentheil verfconert und geboben, und felbit icon etwas verichoffene garben baburd wieder bergefielle merben, empfiehlt fic porguglich noch burch Die 2Boblfeilheit und Leichtigkeit, mit welcher fie in jeber Saushaltung mit taltem Baffer in 10 bis 15 Minuten bequem und ohne ollen Nachtheil fur Die obengevannten Beuge und thre garben angewendet werden tann. Die Quantitat bes zu vermendenden Bafcheliquore richtet fich nach ber Menge bes Baffere, welche bas Beug jum Bafden erforcert und man nimmt bann obngefabe auf 15 Quart Baffer & Quart ober 10 Loth von dem BBaich : g gapr, moruber bie jeber Glaiche beigefügte Gebrauche-Unweisung bas Rabere enthalt - Der Bers taufspreis ift fur Die Blafde von 1 Dfunce Inhalt frei ab bier 15 Egr ; außerhalb Berlin merben unter 50 Glafden nicht veriendet und nur gegen fofortige baar: Bes ab ung Die Rlaichen find mit meinem Dagu beft mmten Siegel verfeben. In bet angenehmen Deffnung, bag es meinem vielfaltigen Bemuben gelungen ift, einem allgemein gefühlten Beburfniffe auf bequeme und billig auszuführende Beife abqu= belfen, bemerte noch, daß ich bem herrn C. R. Couppia in Defen bas Saupts Depot für das gange Großbergogthum Dofen übertragen habe, der jeben Huftrag mit ficte guter Qualitat Des Baid = Liquore ausführen wird.

Berlin, im Dezember 1847.

Auf porfichende Ungeige Des herrn Rreiffig mich begiebend, erlaube ich mie befagten ale gut erprobten Baich Liquor gutiger Abnahme beftene ju empfehlen. Die Driginal- Flosche von 1 Dfunde Inhalt toftet 15 Ggr. Wiederverfaufern bewillige einen angemeffenen Rabatt.

Pojen, den 18. Februar 1848.

5 6 Monter, Buttelfteage Do. 20: Mein Grundflud Ct. Martin Ro. 82. nebft Garten und Bauplagen bin ich Billene im Gangen ober auch getheilt ju verlaufen. Fur ben lettern Ball auf Gt. Marein Das Bobuhaus pon 34 guß Front und Daran fiogendem Bauplat von 78 Buß gront und 170 Ruf Tiefe. Auf ber Berliner Gtrafe ber erfte Bauplat 60 Buß Gront und in gleicher Breite mit Garten 315 guß Tiefe; ber gweite Bauplas 100 Buß gront und 100 guß Tiefe mit baran ftogendem Garten von pprtr. 200 Buß Tiefe und 120 guß Breite. Das Rabere beim Gigenthumer Carl Scholk, alten Martt Do. 92.

32) Der Bauberer Biljalba Brifel, ber bereite bem turfifden Raifer, bem Bicetonig von Megupten, Dem Raifer von Rufland und anderen Potentaten Des En= und Auslandes, welche ihn fammtlich ehrenvoll aufgenommen und mit Gee ichenten überhauft haben, bewiesen bat, bag er im Befige eines Zauberflabes ift. ber, vermoge feiner magifden Rraft Unmögliches moglich machen, und mit welchem er, gleich wie mit einem Scepter Die Belt regieren tann, moge fein Ufpl fur langere Beit noch bei une aufichlagen; benn nichte ift in ben langen Binterabenden erheis ternder und unterhaltender, als gerade feine Borftellungen, welche die Aufmertjame feit fo in Unfpruch nehmen und alle Gorgen fur einige Stunden fo freundlich bine megidergen, daß alle Runfte in Diefer hinficht hinter ben feinigen wohl gurud bleiben muffen, Much die herren Joanowicz burfen wir nicht unbemerft laffen, benn fie leiften in ihrem Rache Außerordentliches, nie Gefebenes. Dan ficht bier erft bis su welchem Grade man feinen Rorper ausbilden tann; fo, um nur etwas ju ermabnen, ift die Balance bes jungen I, mit bem Ropfe auf ber Mundung einer Beinflafde, ein gang fuperbes Ctud. Sierber, ibr jungen Turner, nicht um es nachzumachen, wohl aber um fich ju uberzeugen, mas bem Menfchen moglich ift auszuführen und durch Beit und Geduld zu erlernen. herr B. Groffe jeste durch feine gezeigten Riefenfrafte MUes in Erstaunen. Das Saus mar wiederum voll. und zeigte fich von allen Seiten ein machtiger Upplaus

manue cours and the Hene Here

often Warft Stor 9 18 - 18 miles

200 Buß Front und 100 Foll Liefe mit barag fieftenbem Garten von pprer. 200 Ruf Tiefe und 120-Ruf Breite. Das Rabere beim Gigenthumer Earl Scholage.

<sup>33)</sup> Mubliftrage Dro. 15. (Sonnenseite) ift von Oftern c. ab die zweite Etage ju vermiethen.

<sup>35)</sup> Große und fleine Umichlagetucher, farirte Lama's und Bett-Inlette empfiehlt ju auffallend billigen Preisen G. h. Pander, Buttelftrage No. 20.

<sup>36)</sup> Regbrucher Rube, 14 Stud frischmellend nebst Ralbern, bringe ich Mitte woch ben 23ften b. Mts. nach Posen und logire ich wie bieber im Gasthof jum Gichborn. Fr. Sch want t.